# CURRENDA

## W sprawie poborów P. T. Duchowieństwa.

Od Nowego Roku 1924 wypłaca Rząd Biskupom na utrzymanie Duchowieństwa diecezjalnego ryczałty, z których w ostatnich miesiącach wszyscy proboszczowie otrzymywali równe pobory. Ponieważ ten sposób rozdziału był niesprawiedliwy, a nadto niektóre potrzeby diecezjalne nie miały pokrycia, przeto na konferencji XX. Biskupów naszej prowincji, odbytej w Przemyślu z końcem lutego, ustalono pewne normy co do rozdziału poborów pensyjnych, które odtąd będą obowiązujące.

1. Proboszczowie, których beneficja dają dostateczne utrzymanie, nie będą pobierali żadnej pensji. Do tej klasy należą probostwa supra congruam, które przed wojną nie otrzymywały żadnych dodatków z funduszu religijnego. Tacy beneficjaci nie musieli przedtem opłacać wikarych i dodatku do funduszu religijnego; nie będą więc teraz pokrzywdzeni, zwłaszcza gdy im odpadają ciężary powyższe.

2. Inni proboszczowie będą otrzymywali albo ³/4, albo ²/4, albo ¹/4 pensji, odpowiednio do dotacji probostwa. Tylko proboszczowie, nie posiadający żadnej dotacji w gruncie (lub bardzo małą), będą pobierali pensję w całości.

3. Ekspozyci, którzy przy wymiarze ryczałtu zostali pokrzywdzeni, gdyż ich zrównano z wikarymi, otrzymają pobory proboszczowskie tam, gdzie niema gruntów. W tych zaś parafjach, przy których jest większa dotacja, otrzymają pobory mniejsze.

Aby sprawiedliwie, o ile możności, przeprowadzić powyższe normy dla Naszej diecezji, ustanowiliśmy komisję, złożoną z trzech XX. Dziekanów i dwóch XX. Proboszczów, tudzież trzech XX. Kanoników i wspólnie określiliśmy bliżej, w jakim stosunku ma być wypłacona pensja między poszczególnych beneficjatów.

Oczywiście, tak ustalony rozdział może będzie wymagał w poszczególnych wypadkach pewnej korrektury; ewentualne zażalenia czy przedstawienia mogą XX. Proboszczowie wraz z uzasadnieniem wnosić do Kurji Biskupiej za pośrednictwem XX. Dziekanów, z opinją tychże. Komisja powyższa, która się zbierać będzie w miarę potrzeby, weźmie je pod rozwagę i uwzględni według swego uznania.

Przy takim rozdziale zostawać będą każdego miesiąca pewne oszczędności, z których utworzy się fundusz diecezjalny na pokrywanie tych potrzeb, jakich Rząd nie uwzględnia, jak n. p. na wyposażenie nowowyświęconych kapłanów, na wysyłanie księży na studja, na zapomogi i wsparcia i t. p. Rada Administracyjna czuwać będzie nad tym funduszem i składać sprawę przed Komisją.

W związku z rozdziałem ryczałtu poruszyli obecni XX. Dziekani sprawę utrzymania XX. Wikarych i uchwalono, aby Wikarzy płacili Proboszczom przynajmniej za te artykuły żywności, jakie Proboszcz nabywa za pieniądze.

### Responsorium: "Ut digni efficiamur promissionibus Christi".

Od Jego Eminencji Ks. Kardynała Prymasa otrzymaliśmy następujące pismo:

Do wielu modlitw do Najświętszej Panny Marji, po których następuje responsorium: "ut digni efficiamur promissionibus Christi", przywiązane są odpusty.

Lud polski używa starodawnego, wiekami uświęconego tłomaczenia: "abyśmy się stali godnymi obietnic **Pana Chrystusowych".** Ponieważ warunkiem uzyskania odpustu jest, aby tłomaczenie było zgodne z oryginałem, słowa zaś polskie tegoż responsorium nie zupełnie oddają oryginał łaciński, przedstawiłem sprawę tę Stolicy Apostolskiej z prośbą, by tak przy modlitwach, które się odmawia po cichej mszy św., jak i przy innych również odpustami obdarzonych, można było w języku polskim mówić: "abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych", zyskując odpusty do danej modlitwy dołączone.

Ojciec św. Pius XI. na audiencji, danej Kardynałowi Penitencjarzowi Większemu w dniu 16 listopada r. b., przychylił się do mojej prośby.

Poznań, dnia 4 grudnia 1923.

† Edmund, Kardynał Arcybiskup.

#### Remuneracja duszpasterzy za naukę religji.

Kuratorjum okręgu szkolnego krakowskiego. L. 2710/I. T. Kraków, dnia 19 lutego 1924. Okólnik do Rad Szkolnych Powiatowych w okręgu i Miejskiej w Krakowie.

Celem umożliwienia szybszych wypłat należytości za naukę religji rzymskokatolickiej duszpasterzom, jako nauczycielom nieetatowym w szkołach powszechnych, poleca się Radom Szkolnym Powiatowym, aby w terminie do 5-tego każdego miesiąca przedkładały Kuratorjum wykazy duszpasterzy i godzin nauki religji w miesiącu ubiegłym, sporządzone w trzech egzemplarzach, według dołączonego formularza, w których w rubryce piątej należy uwidocznić, ile mnożnych przypada w danym miesiącu za wyszczególnione w rubryce czwartej godziny, licząc miesięcznie za 1 godzinę 22.5 mnożnych odnośnie do postanowień art. 46, ustawy z 9. X. 1923 Dz. P. P. Nr. 116/924.

Przy przeliczeniu na gotówkę, należy uwzględnić mnożnik obowiązujący w miesiącu, za który się wykaz zestawia i wpisać należytości za poszczególne szkoły parafji, a wkońcu w całym powiecie.

Wszystkie trzy egzemplarze podpisze p. Inspektor szkolny i stwierdzi, że nauka religji rzeczywiście i w tych godzinach w danej szkole i w miesiącu sprawozdawczym się odbywała.

O ile nauka religji rzymsko-katolickiej w którejkolwiek szkole nie odbywała się, należy to uwidocznić w sprawozdaniu, podając powód i czas przerwy.

Za Kuratora: Dr Pilecki w. r.

Najprzewielebniejszej Kurji Biskupiej rzym.-katol. w Tarnowie do wiadomości z nadmieniem, że należytości z tego tytułu przypadłe będą asygno-

wane zdołu za każdy ubiegły miesiąc Duszpasterzom i wypłacane do rąk tychże przez Przewodniczącego Rady Szkolnej Powiatowej.

L. 1399.

Zawiadamiamy, że opłata stemplowa od wyciągów metrykalnych od 1 marca 1924 r. wynosi 770.000 Mk. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 194).

#### Uprawnienia Spółki "Pax".

Wojewódzki Urząd — Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie, L. III/5287, Kraków, dnia 10 stycznia 1924 r. — komunikuje:

Ministerstwo Robót Publicznych rozporządzeniem z dnia 27 października 1923 r. L. dz. 1282/G. w. zezwoliło firmie "Pax", Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, na wykonywanie konserwacji grobów wojennych, podejmowanie poszukiwań za zaginionymi w czasie wojny, exhumowanie i przewóz zwłok osób wojskowych i prowadzenie tym podobnych prac, na zlecenie interesowanych prywatnych osób.

O ile rozchodzi się o konserwację grobów wojennych, znajdujących się na cmentarzach wyłącznie wojskowych, lecz w obrębie cmentarzy parafjalnych, winna Firma zgłosić się uprzednio w odnośnym Urzędzie parafjalnym, legitymując się uzyskanem zezwoleniem, którego odpis dany Urząd parafjalny otrzyma z Dyrekcji Robót Publicznych w drodze urzędowej.

Firma winna zastosować się do miejscowych zarządzeń Urzędów parafjalnych, jak również do miejscowych zarządzeń Zwierzchności gminnych, szczególnie w zakresie przestrzegania przepisów sanitarnych. O ile zarządzenia Urzędów parafjalnych lub gminnych utrudniałyby lub uniemożliwiały Firmie wykonanie robót, upoważnia się Firmę do zwrócenia się w krótkiej drodze do odnośnego Starostwa z prośbą o całkowite anulowanie lub częściowe zmodyfikowanie tych zarządzeń.

Za Wojewodę: Dudek m. p.

#### Przedłużenie redukcji fundacji mszalnych.

Na mocy upoważnienia, otrzymanego od Stolicy Apostolskiej reskryptem z dnia 17 kwietnia 1923, przedłużamy niniejszem **na dalsze trzechlecie** ważność tych wszystkich dekretów redukcyjnych, któreśmy w ostatniem trzechleciu wydali. Czynimy to jednak w tem przypuszczeniu, że stan majątkowy tych fundacji nie uległ zmianie na lepsze.

#### Bank Polski.

Na skutek ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej powstaje Bank emisyjny "Bank Polski". Ma się on przyczynić do uzdrowienia stosunków pieniężnych i dać silne podstawy do dalszego rozwoju gospodarczego Państwa. Ze względu na wielką doniosłość zamierzonego dzieła zwracamy uwagę P. T. Duchowieństwa na "Bank Polski", który według sił i możności zechce P. T. Duchowieństwo poprzeć.

#### Z piśmiennictwa religijnego.

Ks. Aleksander Rogóż: "Nauki rekolekcyjne dla pozaszkolnej młodzieży męskiej". Poznań 1924. — Skład: Spółka Zjednoczenia Młodzieży. Poznań, Pocztowa 15.

W 10 naukach omawia autor trudności życiowe, walki i upadki naszej młodzieży i wskazuje na nie środki zaradcze. Opracowanie piękne, jasne, ujmujące. Dziełko polecenia godne.

# Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych od 25 stycznia do 12 marca 1924.

Jego Świątobliwość Ojciec św. Pius XI raczył zamianować ks. Antoniego Wilczkiewicza, proboszcza i dziekana w Bochni, Protonotarjuszem Apostolskim ad instar participantium.

Zamianowani Sędziami Prosynodalnymi: ks. Franciszek Mróz, prepozyt Zgromadzenia XX. Filipinów i ks. Dr Stanisław Wróbel, profesor Teologji w Seminarjum duchownem.

Odznaczeni: Rokietą i Manteletą: ks. Piotr Sadulski, katecheta w Bochni; Expositorio canonicali: ks. Walenty Chrobak, katecheta w gimnazjum w Mielcu; ks. Michał Nawalny, proboszcz w Borowej; ks. Juljan Lesiak, proboszcz w Porębie Radlnej; ks. Władysław Bączyński, ekspozyt w Kasince Małej; ks. Leon Gruszowiecki, proboszcz w Wilkowisku; ks. Józef Krupiński, wikarjusz w Jazowsku.

Instytuowani: 13 lutego ks. Józef Put, proboszcz ze Szczawnicy, na probostwo w Łącku; 22 lutego ks. Franciszek Baradziej, administrator w Niedźwiedziu, na probostwo tamże.

Administratorem zamianowany: ks. Franciszek Piękoś w Chorzelowie. Przeniesiony ks. Józef Grądziel, wikarjusz w Łącku, do Jazowska. Przeszedł na emeryturę ks. Józef Krupiński, wikarjusz w Jazowsku.

#### Zmarli:

25 lutego 1924 ks. Szymon Piech, katecheta szkoły w Bochni, w 41 roku życia a 15 kapłaństwa; 8 marca ks. Stanisław Grochowski, proboszcz w Chorzelowie, w 63 roku życia a 39 kapłaństwa; 11 marca ks. Józef Stopa, proboszcz w Czchowie, w 68 roku życia a 42 kapłaństwa. Societati precum adscripti.

Requiescant in pace!

#### Z KURJI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 12 marca 1924.

Ks. Roman Sitko kanclerz

† Leon
Biskup